En,

N= 20.

## Posener Intelligenz : Blatt.

Dienstag, ben 24. Januar 1832.

Angekommene Fremde vom 21. Januar 1832.
Frau v. Zerboni di Sposetti aus Rąbczyn, hr. Probst Anterski aus Lissa, l. in No. 99 Wilde; hr. Gutebes. v. Skorzewski aus Kamienice, l. in No. 1 St. Martin; hr. Gutebes. Morawski aus Belencino, l. in No. 168 Wasserstraße; Frau Gutebes. v. Vieczynska aus Grąblewo, hr. Gutebes. v. Vieczynski aus Polen, l. in No. 187 Wasserstraße; hr. Gutebes. Ilowicki aus Ancz, hr. Gutebes. Lubinski aus Budziszewo, l in No. 395 Gerberstraße; Frau Gutebes. v. Guzynska aus Bialezyn, hr. Graf Skorzewski aus Nakel, l. in No. 391 Gerberstraße; hr. Påchter Szulczewski aus Międzylisse, hr. Bürgermeister Brown aus Rogasen, l. in No. 33 Wallischei; hr. Magazin, Verwalter Pelhenburger aus Dobrzyca, k. in

Bekanntmachung. Die mit bem 1. Januar b. J. pachtlos geworbenen niederen Jagden auf den in der Nachbarschaft von Pojen gelegenen Feldmarken

1) Groß- und Alein-Starolefa, Minifowo, Dbryveto, Garafjewo und Czapury,

2) Pietrowo, Diffal= und lacg=Muhle,

Do. 124 St. Abalbert.

follen auf fernerweite feche Sahre, im Wege bes Meiftgebote, ausgethan werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 25. d. M. im Gestions = Zimmer bes hiefigen Konigl. Regierungs=Gebäudes anberaumt, zu welchem wir Pachtlieb= haber hiermit einladen. Posen ben 11. Januar 1832.

Ronigliche Preußische Regierung, Abtheilung fur die directen Steuern, Domainen und Forffen.

The second of th

A service and to define the paper to a great the first the service of the sales

3um of= Subhastationspatent. fentlichen Berfanf im Wege ber Erecu= tion bes in ber Stadt Grat unter der Dr. 276 belegenen, bem Carl Friedrich Mifmus und feiner Chefrau Gufanna Dorothea geb. Stodmann, jest beren Erben gehörigen Grundflucks, welches gerichtlich auf 339 Mthl. 20 fgr. abge= ichatt worden, haben wir einen Termin auf ben 10 Mars 1832 Bormit: tage um to Uhr por dem Landgerichte= Affeffor v. Beger in unferm Juftructiones simmer anberaumt und laben hierzu Rauf vilge mit bem Bemerfen bor, baf die Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden fonnen.

Der Zuschlag an ben Meistbietenden wird erfolgen, sobald nicht gesetliche Binderniffe im Wege fieben.

Pofen den 24. Dovember 1831.

Monigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum offentlichen Berkauf im Wege der Erekution des in der Stadt Grätz unter der Mo. 135 belegenen, dem Carl Friedrich Asmus und seiner Schefrau Susanna Dorothea geb. Stockmann, jest deren Erben gehörigen Grundsücks, welches gerichtlich auf 126 Athl. 5 sgr. abgeschäft worden, haben wir einen Termin auf den 10. März 1832 Bormitstags um 10 Uhr vor dem Laudgerichtse Assentier und laden hierzu Kauslussige mit dem Bemerken ein, daß die Taxe und Bedingungen in unserer

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyi gruntu pod Nrem. 276. w Grodzisku położonego, do Karola Fryderyka Assmus i malżonki iego Zuzanny Doroty z Stokmannow, teraz ich sukcessorów należącego, sądownie na 339 tal. 20 sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 10. Marca 1832 zrana o godzinie 10. przed Ur. Beyer Assessorem Ziemiańskim w izbie naszev instrukcyjney, na który ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczynynie będą na przeszkodzie. Poznań d. 24. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyi gruntu pod Nro. 135. w Grodzisku położonego, do Karola Fryderyka Assmus i małżonki iego Zuzanny Doroty z Stockmannów, teraz ich sukcessorów należącego, na 126 tal. 5 sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Marca 1832 przedpołudniem o godzinie 10. w izbie naszey instrukcyiney przed Assessorem Sądu Beyer, na który ochotę kupna maiących ż tem oznaymieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze naszey

Megiffratur eingeschen werden konnen. Der Buschlag an ben Meighietenden

wird erfolgen, sobald nicht gestellche hinderniffe im Wege steben.

1831. Królewsko

przevrzanen być mogą. Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie.

Poznań d. 24. Listopada 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

at the March to Christian

Bekannemachung. Die Friederike Amalia Buniche, verchelichte Fleischermeister Gottlich Masche, hat bei erlangter Großsährigkeit erklart, daß die während ihrer Minderjährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes auch fernerhin ausgeschlossen bleiben foll.

Dies wird hierdurch offentlich befannt

gemacht.

Meferik ben 24. November 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Koiktal Citation. Die zu bem Andreas v. Twardowskischen Machlasse gehörigen Güter Dwieczek und Strycho= wo, im Gnesener Kreise, sind im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft, und es ist, auf den Antrag eines Reals Gläubigers, über die Kaufgelder der Lisquidationsprozeß eröffnet worden.

Es werden baber alle unbekannten Gläubiger und von den im Syppothekensbuche eingetragenen, dem Wohnorte nach nicht bekannten

a) die Erben ber Petronella geb. v. Rafinomöka, verehel. v. Iwardos woka,

Obwieszczenie. Fryderyka Amalia z Wuenschów za Bogumilem Masche rzeżnikiem zamężna, oświadczyła, doszedłszy pełnoletności, iż wspólność maiątku i dorobku w czasie iey małoletności wyłączona i nadał wyłączoną być ma.

Co się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 24. Listopada 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Pozew edyktalny. Dobra Owieczki i Strychowo w powiecie Gnieznieńskim położone, do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, będąc w drodze konieczney subhastacyi sprzedane, nad summą szacunkową, na wniosek wierzyciela realnego process likwidacyiny otworzonym został.

Wzywa się zatém wszystkich nieznanych tudzież w księdze hypoteczney zapisanych, z pobytu swego niewiadomych wierzycieli:

a) sukcessorów Petronelli z Kąsinowskich Twardowskie,

- b) bie Paul v. Grabianowefischen Er-
- c) die Bogumila verehel. v. Mitlafge= wefa, geb. v. Rozbida,
- d) bie Johanna v. Loga geb. v. Rozbi=
- e) die Albrecht v. Rogbiefischen Erben, hiermit aufgefordert, in bem auf ben 10. Februar 1832 bor bem Depu= tirten Beren Uffeffor Pilasti per Referend. b. Sodoresti anberaumten Termine ent= weber perfonlich oder burch gulagige Bevollmächtigte, wogu bie hiefigen Suftig= Commiffarien Gobesti, b. Renfoweti, und Golf in Borichlag gebracht werben, ju erscheinen, und ihre Unfpruche an bie gedachten Raufgelber anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, wibri= genfalle bie ausbleibenben Glaubiger mit ibren Unfpruchen an bas Grundfiud pracludirt und ihnen bamit ein emiges Stillichweigen, fowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, un= ter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Gnefen ben 20. Detober 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das uns ter unserer Gerichtsbarkeit, im Dorfe Jakubowo, Mogilnoer Kreises, unter No. 1 belegene, den Gebrüdern Johann und Martin Hartwich zugehörige Grunds stüd, welches nach der gerichtlichen Tare auf 63 t Athl. 28 sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubis

- b) sukcessorów Pawla Grabiano. wskiego,
  - c) Bogumilę z Rozbickich Miklaszewską,
- d) Joanne z Rozbickich Loga,
- e) sukcessorów Woyciecha Rozhickiego,

iżby się w terminie na dzień 10. Lutego 1832 przed Deput, Ur. Assessorem Pilaskim przez Referend. Hodoręskiego wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których się podaia Kommiss. spraw. Sobeski, Reykowski i Goltz stawili, i prefensye swe do wspomnioney summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność onychże udowodnili, w razie przeciwnym wierzyciele, którzyby się niestawili, z pretensyami swemi do wyżey rzeczonych dobr wykluczonemi i im tak do okuniciela tychże, iako też i do wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzielona będzie, wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Gniezno d. 20. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w wsi Jakubowie, powiecie Mogilinskim, pod No. 1. położona, do braci Jana i Marcina Hartwichów uależące, która podług taxy sądowéy na 631 tal. 28 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie

gerd Schuldenhalber bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ist auf ben 7. April 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Math v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr all= hier angesetzt.

Befitfabigen Kaufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt ge= macht, daß in bem lesten Termine das Grundfiuck dem Meiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommensten Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde vies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer

Regiftratur eingesehen werden.

Gnefen der i. December 1831. Ronigl. Preuß, Land-Gericht.

- Verpachtung. Die, jum Nach= laffe bes verftorbenen Johann Chmiel' gehörigen Grundftude, als:

1) die zu Kwasuty, Wongrowiecer Kreises, unter Ro. 9 belegene Windmuble,

2) bie zu Izbebno, im Mogilnoer Kreife, belegene Waffermuhle, Ba= biat genannt,

follen auf ein Jahr, von George 1832 bis bahin 1833, an den Meistbietenden verpachtet werden.

naywięce daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 7. Kwietnia r. p. zrana o godzinie o. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Potrykowskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościąch, fakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzaną byćmoże.

Gniezno d. 1. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie. Nieruchomości do pozostałości zmarłego Jana Chmieła należące, iako to:

1) wiatrak pod liczbą 9. w Kwasutach, powiecie Wągrowieckim, położony,

 młyn wodny, Zabiak zwany, w Izdebnie, powiecie Mogilinskim, położony,

maią bydź na rok ieden od Ś. Woyciecha r. b. aż do tegoż czasu 1833. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

hicegu ift ein Termin auf ben gten April e. Morgens nur to Ubr bor bem Deputirten Audenstator Rierfc biefelbft angefiße, zu welchem Pachtluftige vorgefaben werden.

Die Pachtbebingungen tonnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werben, Onejen ben 5. Januar 1832.

Ronigh Preug. Landgericht.

Befanntmadjung. In Gemäßheit bes S. 422. Lit. 1 Ibl. 2. bes Milgem. Landrechte wird bierburd befannt gemacht, bog bie Johanna Wilhelmine Suth verehelichte Grabel gu Labifchin, nach ihrer erreichten Großjabrigfeit, mit ihrem Chemanne, Schuhmachermeifter Ludwig Grabel, fest in Bromberg wohn= haft, die Gemeinschaft ber Guter, nicht aber die Gemeinschaft bes Erwerbes, ausgeschloffen hat.

Bromberg ben 29. December 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß die 30= hanna Eleonora vermittwete Schubert geborne Silbebrandt, und der Schmidt Gottfried Schulg, in bem gerichtlichen Chevertrage vom- 12. November pr. bie Gutergemeinschaft vor Ginschreitung ber Che ausgeschloffen haben, wird gur Renntniß des Publifums gebracht.

Frauftabt ben 5. Januar 1832. Ronigh Preug, Landgericht.

Tym końcem wyznaczony lest termin na dzien 7. Kwietnia r. h. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Kiersch tu w mieyscu, na który cheć maiacych dzierzawienia zapozywa się.

Warunki wyposzczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydż

moga,

Gniezno d. 5. Stycznia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Stosownie do &. 429. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego podaie się do wiadomości, iż Johanna Wilhelmina zamężna Graebel z Huthów z Łabiszyna, po doyściu pełnoletności, z mężem swoim Ludwikiem Grzeblem szewcem, teraz w Bydgoszczv mieszkaiących, wspólność maiatku, ale nie wspólność dorobka, wyłączyli.

Bydgoszcz d. 29. Grudnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Jako Joanna Eleonora z Hildebrandów owdowiala Schubert i kowal Gottfried Schulz w sądowym kontrakcie przedślubnym z dnia 12. Listopada r. z., wspólność maiatku przed zawarciem małżenstwa wyłączyli, ninieyszem do wiadomości publicznéy się podaie.

Wschowa d. 5. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Poiltalcitation. Der Gutspachter Kauftin v. Bielindti aus Brzegie, Pirich= uer Kreifes, welcher nach bem Utteffe ber Monigl. Regierung ju Dofen, am 16. Januar b. I nach bem Konigreich Polen ansgetr ten ift , wird auf ben Untrag bes Fisci, Mamens bes Schule und Abis= fungefonde des Großherzogthums Pofen, bierburch aufgefordert, in dem gu feiner Berantwortung über feinen ordnunge= wibrigen Unstritt auf ben 3. Dary 1832 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Referendarius v. Rarezemofi anberaumten Termine fich perfonlich ober burch einen gefetilich gulaffigen Manbatar ju geftellen, mibrigenfalls fein gefamm= tes gegenwartiges und gufunftiges, be= wegliches und unbewegliches Bermogen auf Grund ber Allerhochften Rabinetes ordre bom 6. Februar und 26. April c. toufisciet und bem gedachten Schul- und Ablbfangofond zugesprochen werden wird.

Arotofdin ben 29. December 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Der Burger und Tuchmachermeifter Johann Ruhu senior und beffen Chefrau, Unna Rofina verwittwete Lod, geborne Schroder, ju Schoden, haben vor Gin= gang ber Che, am t. Mai 1830 por w malzenstwo na dniu 1. Maia 1830. und die Gemeinschaft ber Guter und bes Grmerbes ausgeschioffen.

Mongrowiec ben 31. December 1831. Rbnigl. Preuß. Friebensgericht.

Zapozew edyktalny. Ur. Faustyn Zielinski, dzierzawca z Brzezia, powiatu Pleszewskiego, który podług zaświadczenia Królewskiey Regencyi w Poznaniu dnia 16. Stycznia r. b. do Królestwa Polskiego przeszedł, wzywa się ninieyszem na wniosek Fiskusa w zastępstwie Funduszu szkolnego i ablucyinego Wielkiego Xiestwa Pozpańskiego, aby się w terminie końcem tłómaczenia się z nieprzyzwoitego przeyścia swego na dzień 3. Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Karczewskim osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika stawił, w przeciwnym bowiem razie caly iego teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiatek, na mocy navwyższych rozkazów gabinetowych z dnia 6. Lutego i 26. Kwietnia r. b. skonfiskowanym i rzeczonemu Funduszowi szkólnemu i ablucyinemu przysadzonym zostanie.

Krotoszyn d. 29. Grudnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Mieszczanin i sukiennik Jan Kühn senior, i iego malžonka Anna Rozina z Schroedrow, owdowiała Lock, z Skokow, wylączyli przed wniściem wspolność majątku i dorobku przed

Wagrowiec d. 31. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die Fran Anna Dorothea Caroline Schulz, geborne v. Wimmer, und früster verwittwet gewesene Baron v. Reppert, und deren Chemann, der Gutspächter Jakob Sigismund Jabel zu Kopaston, haben vor Eingang der She, am 1. August 1830 vor dem Friedenssgericht zu Chodziesen die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgessschoffen.

Mongrowiec den 31. December 1831. Ronigl. Prenf. Frieden egericht.

Paní Anna Dorota Karolina Schulz z domu de Wimmer, owdowiała Baronowa de Reppert, i iéy teraźnieyszy małżonek, Jakob Zygmund Zabel, dzierzawca w Kopaszynie, wylączyli w dniu 1. Sierpnia 1830. przed Król. Sądem Pokoju w Chodzieżu przed wniściem w malżeństwo wspólność maiątku i dorobku.

Wągrowiec d. 31. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

- Bekanntmachung. Die der Westpreußischen Landschaft gehörigen, im Schubiner Kreise belegenen Guter Varein, 3lottowo, Mlodocin und Wolica sollen im Wege der bffentlichen Licitation wieder verkauft werden. Hierzu haben wir die unten bezeichneten Termine in unserem Geschäfts Lotale anberaumt, zu welchen wir Kaussussige mit der Nachricht einladen, daß für jedes Gut die dabei bemerkte Tumme entweder baar, oder in Pfandbriefen, oder Staats-Papieren, als Caution deponirt werden muß.

1. Barcin. Tare 43,245 Rthl. Kaution 2000 Athl. Termin ben 27. April d. 3.

2. 3lottowo. = 35,493 = = 2000 = = = 27. bite

3. Mlodocin. : 23,510 = = 1500 = = 28. dito

4. 2Bolica. = 21,658 = = 1500 = = = 28. bito

Bromberg ben 17. Januar 1832.

his has been a day

Ronigt. Befipreng. Landschafts Direttion.

In ber Liqueur-Fabrik bes S. G. Biebig, Bafferstraße No. 164 in Pofen, werden verkauft feine Liqueure a große Quart 12 fgr., Doppel-Brandwein a
6 fgr., ausgenommen Doppel-Kirsch und Doppel-Spanisch-Bitter, das Quart zu
7 fgr., reiner Korn 3 fgr., franzbsische Liqueure a 16 fgr.

Geraucherte Schinken, bas Pfund a funf Silbergrofchen, find zu verkaufen im Treppmacherichen Grundftude auf bem Graben im hinterhause unter No. 30.